## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 64. Donnerstag, den 15. Marz 1838.

Ungekommene Fremden vom 13. Marz.

Fraulein v. Sagn, Ronigl. Sof = Schaufpielerin, aus Breslau, I. in Do. 3 Salbborf; Sr. Probft Janfoweft aus Bromberg, Sr. Raufm. Sandberger aus Jutrofgen, I. in Ro. 30 Ballifchei; Br. Raufm. Soffel aus Schwerin a/B., Br. Raufm. Lastowicz aus Roften, I. in Ro. 5 Sapiehaplat; Br. Raufm. Stanczem-Bli aus Golancy, Sr. Guteb. Zawadgfi aus Wierzbinft, Sr. Guteb. Brettfrancy, aus Murafowo, I. in No. 38 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Swiniareli aus Rrafgewo, Sr. Guteb. Lastoweff aus Bierzchoczewo, Sr. Guteb. v. Schlichting aus Sarbia, Br. Guteb. v. Weffereft aus Wegierstie, Br. Pachter v. Swiniareft aus Debe, or. Raufm. heymann aus Czarnifau, I. in Do. 41 Gerberftr.; Br. Gutebefiger v. Wolfchlager aus Glupi, Sr. Guteb. v. Wilfoneft aus Brody, Sr. Guteb. v. Do= todi aus Glebofie, Frau Pachterin b. Suchoboleta aus Samter, Sr. Birthichafts= Commiff. Nichrebedi aus Brzuftowo, I. in Do. 15 Breiteftr.; Gr. Raufmann Gunther aus Frankfurt a/D., Sr. Guteb. v. Lipeli aus Ufarzewo, Frau Guteb. v. Bilegensta aus Gjoldry, f. in Do. 1 St. Martin; fr. Guteb. v. Rofgutefi aus Rnegywot, fr. Pachter Jochimowicz aus Malolefa, I. in No. 30 Breslauer= ftrage; Sr. Raufin, Lewi aus Dolzig, Sr. Sandelsmann Gifenberg aus Rawicz, L in Do: 29 Judenftraffe.

1) Bekanntmachung. Auf den Anstrag bes Königl. Land = Geffüts Posen werden alle diejenigen unbekannten Glausbiger, welche

1) an bie Posensche Land-Gestüts-Kasse aus der Zeit bis zum 1. Januar 1838,

Obwieszczenie. Na wniosek Król. klaczarni kraiowey w Poznaniu zapozywaią się wszyscy wierzyciele nieznaiomi, którzy:

1) do kassy klaczarney kraiowey w Poznaniu z czasu aż do 1. Stycznia 1838 roku, 2) an die Posensche Land = Geffute= Wirthschafte-Amte-Raffe aus ber Zeit bis jum 25. Juni 1837

aus irgend einem Rechtsgrunde Unsprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, solche in dem auf den 6. Juli 1838 Bormittags 10 Uhr vor dem Referendarius v. Pokrzywnicki in unserm Instruktions-Zimmer anderaumten Termine anzumelaben, widrigenfalls sie ihrer Unsprüche an die genannten Kassen verlustig erklärt und an die Person desjenigen verwiesen werden sollen, mit dem sie kontrahirt haben.

Posen, ben 1. Marz 1838. Königl. Ober = Landes = Gericht. Erste Abtheilung.

2) Ediktal = Citation. Das in der Stadt Bromberg unter No. 184 und 185, neuer Zahlung sub No. 176 und 177 belegene, dem Tischler Johann Abam Effa gehörig gewesene Grundstäck ist sub-bastirt.

Auf bemfelben find Rubrica III.:

Mo. 1. Einhundert und Sechs Thaler Zwei und zwanzig Silbergroschen Sechs Pfennige für die Geschwister Dorothea und George Pfeisfer zu Bromberg aus einem Erdivisions: Rezesse vom 2. Mai 1777, und

No. 2. ebendafelbst protestando, eine Darlehussumme von Neunzig Thas tern für den Burger Martin Szas kowski aus Schubin

eingetragen,

2) do kassy urzędowey ekonomii klaczarney kraicwey w Poznaniu z czasu aż do 25. Czerwca 1837 roku,

z iakiegokolwiek zrzódła pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie na dzień 6. Lipca 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Referendaryuszem Pokrzywnicki w izbie instrukcyjnéy naszéy wyznaczonym podali, albowiem ciż w razie przeciwnym za utracający pretensyi swych do kass wspomnionych uznani, i do osoby tego, z kim kontraktowali, odesłani zostaną.

Poznań, dnia 1. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Posiadłość w mieście Bydgoszczy pod No. 184 i 185 teraz pod nowym No. 176 i 177 położona, niegdy stolarzowi Janowi Adamowi Essa należała, sądownie sprzedana została.

Na téyże po siadłości są Rubr. III.
No. 1. sto sześć talarów, dwadzieścia
i dwa srebrnych groszy, sześć
fenigów z działów z dnia 2. Maja 1777 dla rodzeństwa Doroty
i Woyciecha Pfeisser w Bydgoszczy, i pod

No. 2. tamże protestando summa pożyczna dziewięćdziesiąt talarów dla obywatela Marcina Szakowskiego z Szubina

zaintabulowane.

Die Kaufgelder sind zur Befriedigung ber eingetragenen Gläubiger nicht zureischend gewesen und die Erben des Buchsbinder Carl Zeisner hier, so wie dessen Wittwe Johanne Charlotte geb. Backer, als letzte Percipienten, theilweise mit threr Kapitalsforderung und sammtlichen Ziusen davon ausgefallen.

Diese behaupten, baß die beiben vorgedachten Forberungen ber Geschwister Pfeisser und bes Burgers Szakowski burch Zahlung getilgt worden; es haben aber so wenig die barüber ausgestellten Urkunden und Quittungen beschafft, als die eingetragenen Gläubiger resp. beren Erben ausgemittelt werden konnen, und sie haben daher Behust ihrer Befriedigung auf öffentliches Aufgebot der beiden gedachten Posten von Einhundert Sechs Thalern Zwei und zwanzig Silbergroschen Sechs Pfennige und Neunzig Thalern angetragen.

Es werben bemgemäß alle diesenigen, welche auf die gedachten eingetragenen Kapital = Forderungen aus irgend einem Grunde Unspruch zu haben glauben, namentlich die Geschwister Dorothea und George Pfeiffer, so wie der Bürger Szustowski und deren Erben, Cessionarien oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch aufgefordert, ihre etwanigen Unsprüche innerhalb breier Monate, spätestens aber in dem vor dem Deputirten Referendarius Wismann im Locale des unten genannten Gerichts auf den 14.

Summy kupne niewystarczyły na zaspokolenie zaintabulowanych wierzycieli, i sukcessorowie introligatora Karóla Teissner tu ztąd, i tegoż wdowa Joanna Szarlotta z domu Becker iako ostatni percypienci częścią z swoią kapitalną należytością i z wszelkiemi procentami z kapitalu wypadli.

Ciż zapewniają iż obydwa poprzednio wymienione należytości rodzeństwa Pfeisfer i obywatela Szakowskiego przez wypłatę uiszczone zostały, lecz gdy ani dokumentów ani kwitów na te należytości wystawione dostawić, ani też zaintabulowanych wierzycieli respective tychże sukcessorów wyśledzić nie mogą, zatem końcem ich zaspokoienia na publiczne obwieszczenie tychże dwóch wspomnionych mieysc sto sześć talarów dwadzieścia dwa srebrnych groszy sześć fenigów, i dziewięćdziesiąt talarów wnieśli.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do wspomnionych zaintabulowanych kapitalnych należytości z iakiego bądź powodu pretensye rościć zamyślaią, mianowicie rodzeństwo Dorotę i Woyciecha Pfeiffer iako też obywatela Szakowskiego i tychże sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye w przeciągu trzech miesięcy, a naypóźniey w terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Wissmann w lokalu niżey wyrażo-

Juli 1838 Vormittags um 10 Uhr angesehten Termine anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls die sich Nicht= meldenden mit ihren Ansprüchen auf die gedachten eingetragenen Forderungen aus, geschlossen und ihnen beshalb ein ewiges Stillscheigen auferlegt werden wird.

Bromberg, ben 17. Januar 1838.

Ronigl. Preufisches Land, und Stadtgericht,

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Samter.

Das zu Grabowiec belegene, ben 30bann Wilhelm Kubeschen Sheleuten gehörige Mühlengrundstück, abgeschätzt auf 7437 Athlir. 10 sgr. 8 pf. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tare, soll am 24. September c. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekann= ten Glaubiger:

- 1) bie Johanna George und Barbara Elisabeth Rubeschen Cheleute event. beren Erben und Nachfolger, und
- 2) bie Ludwig Ludichen Erben,

werden biergu bffentlich vorgelaben. Samter, ben 9. Februar 1838.

nego Sądu dnia 14. Lipca 1838 przed południem o godzinie 10téy wyznaczonym zameldowali, i poświadczyli, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący z swemi pretensyami na zaintabulowane wspomnione należytości wyłączoném, i wieczne mu w tym względzie milczenie nakazaném zostanie.

Bydgoszcz, d. 17. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotulach.

Grunt młynarski w Grabowcu położony, a do Jana Wilhelma Kube
małżonków przynależący się, oszacowany na 7437 Tal. 10 sgr. 8 fen.
wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i
warunkami w Registraturze, ma być
dnia 24. Września r. b. przed
południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych
sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

 Jan Jerźy i Barbara Elżbieta Kube małżonkowie event. ich sukcessorowie i następcy,

2) pozostali po Ludwiku Lueck sukcessorowie.

zapozywaiąsię ninieyszém publicznie. Szamotuły, dnia 9. Lutego 1838. 4) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu

Das zu Pinne sub No. 11. belegene, ben Farber Dummlerschen Seleuten geshörige Grundstück, abgeschätzt auf 112 Athlr. 10 Sgr. zufolge ber, nebst Altrest über ben Realzustand und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25 sien Juni c. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Camter, ben 9. Februar 1838.

5) Nothwendiger Vertauf. Lande und Stadtgericht gu

Das zu Obrzycko sub No. 138 belegene, zum Nachlaß der Samuel und Caeroline Lichtensteinschen Scheleute gehörige Grundstück, abgeschäft auf 1080 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzufehenden Tare, soll am 25. Mai 1838 Pormittags 11 Uhr an ordentlicher Geerichtstelle subhaftirt werden.

Samter, ben 24. Januar 1838.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Szamotułach.

Grunt pod No. 11 w Pniewach położony a do farbierzy Dümmler małżonków należący się, oszacowany na 112 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz zwykazem położenia realnych wierzycieli i warunkami w Registraturze, ma być dnia 25. Czerwcar. b. przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szamotuły, dnia 9. Lutego 1838.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szamotułach.

Grunt w Obrzycku pod No. 138 położony, a do pozostałości Samuela i Karoliny Lichtenstein małżonków przynależący się, oszacowany na 1080 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 25. Maja 1838 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Szamotuły, d. 24. Stycznia 1838.

6) Der Wirthschafts-Director heinrich Rothe und deffen Chefrau Victoria Ludovica geborne Zatorska and Guzow bei Warschau, haben nach erreichter Großjährigkeit ber Letzteren, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlofen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 9, Februar 1838. Adnigl. Preuß. Lands und Stadt= Gericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Henryk Rothe Dyrektor Ekonomyi i małżonka tegoż Wiktorya Ludowika z Zatorskich z Guzów pod Warszawą, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Rawicz, dnia 9. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

7) Bekanntmachung. Den anbefannten Gläubigern des am 30. April 1827 zu Smogulsdorf bei Exin verstorbenen Pachters Stanislaus v. Jasienski wird hierdurch die bevorstehende Theilung seiner Verlassenschaft bekannt gemacht, mit der Aufforderung, ihre Ausprüche dinnen 3 Monaten beim Königl. Landund Stadtgerichte zu Schubin als Nach, laß-Regulirungs-Behörde anzumelden, widrigenfalls sie damit nach h. 137. Th. I. Lit. 17. des Allgemeinen Landrechts an jeden einzelnen Miterben nach Vershältniß seines Erbantheils werden verswiesen werden.

Rogasen, am 7. Marg 1838. Die Stanisland v. Jasienski= fchen Erben. Obwieszczenie. Niewiadomi wierzyciele zmarłego w Smoguleckiéy
wsi pod Kcynią dnia 30. Kwietnia
1827 dzierzawcy Stanisława Jasieńskiego uwiadomiaią się ninieyszem o
nadchodzącym podziale pozostałości
iego, z tem wezwaniem, aby pretensye swoie w przeciągu trzech miesięcy w Królewskim Sądzie Ziemskomieyskim w Szubinie, który pozostałość reguluie, podali, inaczey z
takowemi w skutek § 137. Część I.
Tyt. 17. praw. powsz. kraj. do każdego z współsukcessorów oddzielnie w
miarę schedy iego odesłanemi będą.

Rogozno, dnia 7. Marca 1838. Sukcessorowie po Stanisławie Jasieńskim.

- 8) Bon ben vorzüglichsten Stahren und Mutter-Schaafen, beibes aus Zwensbrodty mittelst sorgfaltiger Paarung erzeugte, streng nur die ausgezeichnetsten aussgewählte, vollkommen gesunde und aus einer, bekanntlich von jeder erblichen Krankheit freien Schäferei entsprossene Stahre stehen in Tuchorze, 2½ Meilen von Graß, 1 Meile von Wolftein, für spezielle billige Preise vom 21. Marz 1838 an täglich zum Verkauf.
- 9) In dem, an der Buttel = und Kloster = Straße No. 145/16 belegenen Eckshause, ist eine Treppe hoch eine Wohnung von 5 Piegen, Küche, Bodenkammer und Kellerraum, und par terre ein zur Restauration, Material = oder Liqueur = Lasden besonders geeignetes Local nebst einer Wohnung mit Küche und Keller vom 1. April d. J. zu vermiethen. Das Nähere beim Seilermeister P. Beit No. 103/3. Breitestraße.
- 10) Ein faber Wigling hat unter meinem Namen in die gestrige Zeitung eine Einladung zum Tanzvergnügen einrucken lassen, wozu Eintrittskarten zu 5 fgr. im Reissigerschen Hause 2 Treppen hoch zu haben seien. Ich habe inden niemals an so etwas gedacht, und ist diese Anzeige wahrscheinlich nur von kleinlicher Nachsucht eingegeben worden, da ich eine Privatgesellschaft zu einem Ball vereint habe, wo der Verfasser solcher Plattheiten gewiß keinen Zutritt findet.

Dies zur Borbeugung von Misverständnissen, zugleich aber sichere ich bemjenigen eine Belohnung von 10 Rthlr. zu, der mir den Urheber dieses Unfugs dergestalt anzeigt, daß ich benselben zur Berantwortung zu ziehen vermag.

and the districts desired a stightly processing sport left that there was the consecutive delices the considera Control of the Control of the Laboration of the Control of the Con Control of the Party of State The second resident after the second second